Gricheint wöchentlich 6 mal Abends.

Biertelfahrlicher Abonnementspreis in Thorn bei ber Erpebition Brudenstraße 34 und bei ben Depois 2 Mt., bei allen Post-Anstalten bes Deutschen Reichs 2 Mt. 50 Bf.

Insertionsgebühr

bie Sgefpaltene Betitzeile ober beren Raum 10 Bf. Annoneen-Annahme in Thorn: die Expedition Brudenstraße 34, Beinrich Ret, Roppernifusstraße.

# Thorner Ostdeutsche Zeikung.

Collub: Stabtfammerer Auften.

Jularaten-Annahme auswärts: Strasburg: A. Fuhrid. Ino-wrezlaw: Justus Ballis, Buchhanblung. Reumart: J. Köpfe. Granbenz: Eustab Röthe. Lautenburg: M. Jung. Inferaten = Unnahme für alle auswärtigen Zeitungen.

Aubolf Moffe Gernhard Arnot, Mohrenftr. 47. G. B. Daube n. Ro. u. fammtl. Filialen biefer Firmen in Breslau, Coblens, Frankfurta./M., hamburg, Raffel u. Rürnberg 2c.

#### Peutsches Beich.

Berlin, 18. Juli.

- Der Raifer begab sich am Freitag Mittag an Bord eines Balfischfängerbampfers. Begen 6 Uhr Abends famen Walfische in Sicht, von benen einer erlegt wurde. Um 11/2 Uhr Sehrte der Raiser an Bord des "Raiseradler" gurud. Gin zweiter Walfischfängerbampfer mit einem Theil des Gefolges an Bord erlegte ebenfalls einen Walfisch. Sonnabend früh erftieg ber Monarch nebst Gefolge auf ber Insel Staaroe eine Anhöhe, welche eine prachtvolle Aussicht gewährt. Des Nachmittags wurde die Reise burch ben Lyngenfjord fortgesett. Am Sonnabend Abend 11 Uhr fam der Raiser in Tromsoe an.

- Die Steuerfreiheit ber Stan= besherren. In Erwiderung auf eine von der "Freis. 3tg." gemachte Bemerkung schreibt der "Hamb. Korrespondent.": "In einem Berliner Blatte wird angesichts ber weiteren Durchführung ber Steuerreform auf die Nothwendigkeit hin: gewiesen, baß ber Befreiung ber Stanbesherren von der Grund= und Gebäudesteuer bei dieser Gelegenheit ein Ende gemacht werben muffe. Das ift ja richtig. Wenn aber die Grunde und Gebäudesteuern aufhören, Staatssteuern zu sein, wird das Privilegium ber Standesherren, soweit daffelbe noch existirt, hinfällig. Es kann fich also nur barum handeln, ob und inwieweit Stanbesherren heute noch Gemeinbesteuern gegenüber Steuerfreiheit in Anspruch nehmen können. Die Beseitigung dieser wird bann in bem Kommunalsteuergesetz herbeigeführt werben muffen." — Es beginnt hier wieder bas alte Spiel. Die Standesherren können überhaupt gar keine Steuerfreiheit in Anspruch nehmen. Man hatte lange Zeit es unterlaffen, Steuern von ihnen zu erheben und hat ihnen hierdurch ein unmotivirtes Geschenk gemacht. Dafür, daß man ihnen dieses Geschenk nicht auch für die Zukunft machen wollte, hatten sie gar keinen Entschädigungsanspruch, und man hat ohne Grund Geld aus dem Fenster geworfen, indem man ihnen eine Ablösung zugestand. Es scheint fast, als follte in Beziehung auf die Grundfteuerbefreiung baffelbe Spiel getrieben werben.

Die Remesis der Bismard: Tragödie. Unter diesem Titel bringt die "Nation" einen Artifel, in welchem es heißt: "Wie der erfte Napoleon ift auch Fürst Bismarc an ber Ueberschätzung ber äußeren Machtmittel und an der Unterschätzung der Idee zu Grunde gegangen. Er hat sich nie vorgestellt, daß die Macht sich auch einmal gegen ihn wenden könne, und daß er dann gezwungen fein werbe, mit politischen Ideen seinerseits zu tämpfen. So hat er benn feit feinem Sturg auch nicht ben geringften politischen Gebanken aufzuweisen vermocht, um den sich eine Partei hätte gruppiren können. Alles bei ihm ift ber reine Egoismus geblieben. Es geht schlecht, weil ich nicht mehr an der Macht bin; es würde beffer geben, wenn ich wieder an ber Macht ware: barauf läuft in letter Linie feit zwei Jahren seine ganze politische Weisheit hinaus. Alles andere find Klagen über schlechte Behand-lung und perfonliches Sezant. Derfelbe Mann, ber feine Begner mit beftändigen Borwurfen einer gewohnheitsmäßigen Regation zu überschütten pflegte, ist heute zum typischen Repräsentanten zweckloser Mörgelei geworben. Und er, der Meister des politischen Boykotts, beklagt fich über fünstliche Bereinsamung. Go lernt Fürst Bismard am Schluffe seines Lebens noch paffiv die Wirkung deffen kennen, mas er früher attiv gefündigt hat. Und das ift für die fitt= liche Erziehung unseres Volkes mehr werth, als unzählige Moralpredigten."

— Zur Frage der Feuerbestattung fommt aus Straßburg eine bemerkenswerthe Nachricht. Nach der "Straßburger Post" hat der dortige Konsistorialpräsident Pfarrer Leblois beim Bürgermeisteramt einen Antrag auf Errichtung einer Leichenverbrennungsanftalt eingereicht. Begründet wird dies Gesuch burch die Ueberfüllung der Kirchhöfe, Berunreinigung des Waffers und die durch die Ausbünftung der Kirchhöfe entstehende und Krankheit erzeugende verpeftete Luft. Bon religiofem Standpunkte fei kein Bebenken gegen die Ecrichtung zu erheben.

- Bur Unfallversicherungs = Be= fetgebung. Bei ben Arbeiten jur Durch= ficht unserer Unfallversicherungs = Gesetzgebung sicht unserer Unfallversicherungs = Gesetzgebung | Ramen erweitert worden ist, indem die Kom-bürfte den "Berl. Pol. Nachr." zufolge auch die mission den Geh. Rath Abolf Wagner und den

Art und Weise der Zahlung von Entschädigungen an verlette Arbeiter zur Sprache kommen. Bei fleineren Renten wurde es fich empfehlen, von dem Rentenprinzip abzuweichen und die Rapital-

abfindung zu wähler.

— Die Rentengüter. Die "B. P. N." theilen mit, es sei ein Plan in Borbe= reitung, ein in unmittelbarer Rabe einer Fabrikstadt der Oftprovinzen an der Bahn gelegenes größeres Gut mit hierzu geeignetem Boden in der Beise zu Rentengütern auszu-thun, daß die industriellen Arbeiter dort eine Wohnung erhalten, die mit der Zeit ihr felbft= ständiges Eigenthum wird. — Es war wohl nicht febr eilig, schreibt bazu die "Freis. 3tg.", von einem folchen Plan Etwas zu erzählen, folange er in Borbereitung ift. Es mare Zeit genug gewesen, nachdem die Verwirklichung ge-lungen war. Man wird abwarten muffen, ob die industriellen Arbeiter geneigt find, in biefer Weise auf ihre Freizügigkeit zu verzichten. Der Sache ber Rentengüter wird hierdurch teine Förberung bereitet. Solange man auf ber einen Seite ein Rentengütergesetz auf bem Papiere stehen hat und auf der andern Seite bie Fibeikommniffe beibehält und vermehrt, spannt man ein Pferd vor und ein anderes hinter den Wagen.

— Von der Börfenenquete: Kom: miffion find, wie die "Post" erfährt, bereits einzelne Mitglieder mit den Vorarbeiten zu ben ihnen überwiesenen Referaten beschäftigt. Von ber Bestellung eines General-Referenten bat man dem Vernehmen nach Abstand genommen, vielmehr den Fragebogen nach den Hauptpunkten in einzelne Gruppen eingetheilt und bann für biefe Gruppen mehrere Referenten ernannt, und zwar bis zu vier für denselben Gegenstand, um thunlichst allen Richtungen gerecht zu werden. Im Oktober bürften bereits die ersten Debatten stattfinden, ohne daß jedoch Beschlüsse gefaßt werden könnten, da der größte Theil der (übrigens auch noch nicht geschlossenen) Sachverständigen-Lifte noch aussteht. Ganz besonders zu begrüßen ift, daß die lettere noch in der fünften Tagung durch zwei hervorragende

Abgeordneten Bromel ebenfalls zu vernehmen Die nicht ganz glückliche Auswahl in der Personenfrage hat auf biefe Beise noch nachträglich wenigstens eine Berbefferung erfahren. Die Ergebnisse ber Enquete werden später vollständig und im weitesten Umfange veröffentlicht werben.

- Die Gröffnung bes Rord: Oftsee=Ranals ift der "Boff. 3." zufolge nach bem bisherigen Fortgang, ben die Arbeiten genommen haben, mit Sicherheit in ber zweiten Sälfte bes Jahres 1895 zu erwarten. In Holtenau sind die großartigen Erdarbeiten jest schon so weit gefördert, daß mit den Hafenbauten noch in diesem Jahre begonnen werden soll. Die Ausschreibungen für den Bau von Ufermauern und Uferbedungen im Binnen: und Außenhafen sind bereits erfolgt. Gegenüber ber Befürchtung, daß die Sohe der Durchgangs= abgaben einen regen Schifffahrtsverkehr im Ranal hindern werde, hat der preußische Handels= minifter, Frhr. v. Berlepich in Aussicht geftellt, daß die Taxe so eingerichtet werden soll, daß fie ben bentbar größten Bertehr geftattet.

- Die "Untisemitische Korres= ponbeng", bas Zentralorgan ber mit ber Stöderpartei eng befreundeten beutsch-fogialen Antisemiten, schreibt heute in einem Artikel über den Kantener Prozeß, Prof. Nölbeke habe in demfelben eine "tomische Rolle" gespielt und fährt dann fort: "Im übrigen war schon die Fragestellung verkehrt, denn daß im Talmub ber Ritualmord geprebigt werbe, ift niemals von Antisemiten behauptet worden, also brauchte is auch nicht widerlegt zu werden. Das tann nur auf die Geschworenen eine ver= wirrende Wirkung ausüben. Was von ans tisemitischer Seite vermuthet wird, ist, daß es eine geheime, nur unter wenigen Angehörigen eines Stammes, wahrscheinlich des Stammes Levi weiter verbreitete Trabition ist, daß Christenblut für den Ritus gebraucht werben folle, wenn man feiner habhaft werben könne. Und Buichhoff gehört zum Stamme Levi! — Wenn also auch im Talmub von Ritualmorden nichts steht, so ist boch bie Möglichteit ritueller Blutentzapfung Inicht ausgeschlossen." Also: von An-

### Jenilleton.

# Unter der Königstanne.

Breisgefrönter Roman bon Maria Theresia May.

(Fortsetzung.)

Desto größeres Interesse flößt die kleine Truppe mit ben blanken Aexten auf der Schulter und ben gefüllten Proviantfacken an ber Seite unbedingt dem Rammerdiener des Baron Salberg ein, bem Monsieur Louis. Dieser lehnte gemächlich in einem Fenster bes Erbgeschosses und fah unverwandt nach den Arbeitern bin. Monsieur Louis war nämlich, als sein Herr am Tage nach ber Ankunft bes Direktors Siegfried fo plöglich abreifte, auf Rotheim gurud= geblieben, um, wie er beim Abichieb heimlich ju feinem herrn fagte, nach bem Rechten zu sehen und ben Baron Salberg nöthigenfalls von allen wichtigen Vorkommniffen zu benach= richtigen. Und daß Monsieur Louis in seiner Art rastlos thätig war, ließ sich nicht leugnen; er war überall, wo auch Direktor Siegfried erschien ober Personen, die in irgend einer

näheren Beziehung zu bemfelben standen. In den letzten Tagen hatte der Freiherr nothgebrungen mit Direktor Siegfried die ausgebehnten Walbungen von Rotheim und Fernow inspizirt, um persönlich bas zum Schlagen bezeichnete Solz zu revibiren. Direktor Siegfried war bei diesen Wanderungen von seinem Diener Paul und dem alten Görlich begleitet. Görlich kannte bie Forsten des Barons Rotheim wie seine Waidmannstasche, wie er zu fagen pflegte. War er boch nahezu 25 Jahre bei dem Baron Rotheim und Fernow als Förster im Dienste gemefen, und vor wenigen Monaten erft schmählich entlaffen worben; nicht von bem l

alten herrn felbit, fondern von dem Guts: verwalter, bem Baron Salberg, ber ihn grober Widersetlichkeit beschuldigte. Görlich war damals wohl sofort zu dem Baron von Rotheim gegangen, um Rlage zu führen, aber biefer hatte ben Förster nicht einmal angehört, fondern ihm bedeutet, mas Salberg sage, das gelte ebensoviel wie sein Wort. Der alte Förster hatte barauf stillschweigend die Försterei ge= räumt, war nach B. gegangen, wo ber Zufall wollte, daß Direktor Siegfried gerade aus Galizien zurückgekommen war, ber bem ihm gut bekannten, höchst brauchbarem Manne fo-fort einen Bosten in bem ausgedehnten Solzhandelsgeschäfte von "Sonnborf und Söhne"

Siegfried hatte ben alten Görlich nach Rotheim mitgenommen, da beffen genaue Rennt= niß ber Walbungen ihm äußerst erwünscht war. Dem Manne war, wie Siegfried wohl wußte, in Rotheim bitter Unrecht geschehen; beshalb bedachte sich Siegfried keinen Augenblick, ben ehemaligen Förster mit sich zu nehmen, mochte bem alten Baron bies auch nicht angenehm fein. Thatsächlich jedoch nahm der Baron Rotheim kaum Notiz von dem alten Görlich. Der Schloßherr war bei ben Inspektionsgängen ftets von Louis begleitet, ber ben alten Baron um biese Begünstigung ersucht hatte, und bem scharfen Ohr des Kammerdieners entging kein Wort, das gesprochen wurde. Zu seinem großen Migvergnügen mußte aber Louis erleben, daß die Worte, welche die beiben herren wechselten, immer häufiger und immer lebhafter wurden und fich nicht mehr mit fo gemeffener Söflichkeit, wie in ben ersten Tagen, nur um die nothwenbigsten Geschäftspunkte bewegten. Ja, Louis hatte es sogar mit ansehen muffen, daß an bem

Baron Rotheim beim Paffe vor der großen Königstanne seine Hand auf den Arm Siegfried's gelegt und zu biefem gefagt hatte: "Ich bitte es mir aus, lieber Herr Direktor, daß Sie mir biefen Baum fteben laffen, bas ift ein Liebling meiner Tochter." Mit Mademoiselle Milka dem Rammermädchen ber Baroneffe, hatte es Louis in ben letten Tagen auch zuweilen versucht, ein Gespräch anzufangen, was er fonft nie gethan hatte - er fummerte fich für feine Ber= fon nicht viel um das schöne Geschlecht -,

war aber ziemlich spit abgefertigt worden. Paul, der schlanke Jägerbursche des Direktors Siegfried, gefiel offenbar dem kleinen Rammertätichen viel beffer als ber blatter= narbige Louis. Auch jett am frühen Morgen war das junge Ding schon sichtbar. Als habe fie geahnt, daß herr Paul eben in ben Schloßhof treten muffe, öffnete Milka ziemlich geräuschvoll die Fenster des Schlafzimmers ihrer herrin, bantte würdevoll - alle Leute ichauten ja herauf — bem Gruße Pauls und sah ziem: lich verwundert auf die Holzfäller, zu denen Paul einige Worte fagte, die fie nicht verfteben fonnte. Im nächsten Augenblick jedoch jog Milka ben schwarzhaarigen Kopf zurück; ber Direktor war in den hof getreten, und vor Direktor Siegfried fürchtete sich Fräulein Milka so sehr, als es ihr sonst so tapferes Herz nur zuließ.

Rasch eilte Milkal nach bem Bouboir ihrer Herrin; es war ihr, als habe biefe geläutet, und feit Baron Salberg von Rotheim abgereift war, befand sich die Baronesse in einer Stimmung, baß es nicht gerathen erschien, sie warten zu laffen. Es war ja begreiflich, daß die Ab= reise bes Bräutigams bie Braut in üble Laune versetzt hatte. "Sie befehlen, gnädiges Tage, ehe die Arbeiter in den Schloghof gogen, I Fraulein ?" fragte Milka respektvoll, als fie in I

das Boudoir trat, wo ihre Herrin vor dem großen Trumeau ftand und ihre eigene schöne Person einer eingehenden Betrachtung unter= 30g. — "Bringe das Frühftück," fagte bie junge Dame turg, ohne fich umzuwenden. -"Gnädiges Fräulein, im Hofe —" begann Mista zögernd, "im Hofe — " — "Nun, was giebt's im Hofe?" fragte die Baronesse uns muthig. — "Mehr als 15 Männer find unten, und ber herr Direktor ift gerade zu ihnen gefommen." Das Mädchen brach ab, benn ihre Herrin wandte sich jäh um und sah ihre Dienerin fo finfter und brobend an, bag Milka ganz bestürzt zurückwich. "Ich ersuche Dich, mir das Frühstück zu bringen," fagte die Baronesse scharf betonend, und Milka entfernte sich verwirrt.

Raum aber hatte bas Mädchen bas Bimmer verlaffen, fo trat Della an das Fenster und fah hinunter in ben weiten Raum mit ben feucht= glänzenden Steinplatten, von benen in aller Frühe forgfältig der Schnee weggeschafft worden war, während er auf bem häßlichen Bretter= mantel bes großen Springbrunnens und auf ben grinfenden Drachenköpfen, in welche bie Dach= rinne endete, in aller Schwere laftete. Baroneffe Della fah die hohe Gestalt Siegfried's vor ben Leuten stehen, beren Haltung fo respettvoll war, als ständen sie vor ihrem Fürsten. Das Gesicht Siegfried's tonnte bie Baroneffe nicht feben, er wendete ihr ben Rücken, aber an ber gespannten Aufmertfamkeit ber Leute konnte Della erkennen, daß Siegfried fprach. Wie redete dieser Mann, ber "fo überlegen" — sie fand keine andere Bezeichnung - ju ihrem Bater gesprochen, wohl zu feinen Leuten? Die Baroneffe verließ ihren Plat und ftand nach wenigen Augenblicen an bem ber Szene näherliegenden, weit offenen Fenster des Schlafzimmers unbekümmert darum,

Talmub vom Ritualmorde die Rede fei! Aber man vermuthet, daß ein Stamm, mahrscheinlich Levi, zu bem angeblich Buschhoff gehört, bie "Tradition" verbreitet hat, daß Christenblut für den Ritus gebraucht werden folle, wenn man feiner habhaft werben tonne! Go giebt man gleichzeitig ben Ritualmord als religiöfe Institution preis und behalt fich bie Möglichkeit por, in einzelnen Fällen, b. h. wo es gerabe paßt, ben Ritualmord als traditionell aufrecht zu erhalten. Das ist fehr fein ausgedacht, aber bie Sintermanner ber "Antisem. Korr. muffen von ihrem Publitum fehr niedrig benten, wenn sie meinen, baffelbe wurde in biefer Ausrebe etwas Anderes feben, als einen himmelichreienden Beweis für ihre Feigheit und Berlogenheit. Si fecisti, nega. Es ift bie alte Geschichte.

Die Rantener Gerichtsver= handlung, so schreibt bie "Protest.-Ber.= Korresp.", hat ein trauriges Bilb von bem Stande unferer Bolksbilbung entrollt. Gelbft in bem gebilbeten Rheinland findet fich noch ber fruchtbarfte Rährboben für mittelalterliche boswillige Legendenbilbungen. Die Schäben, welche die Gerichtsverhandlung gegen einen angeblichen jubifden Ritualmörber offenbart hat, find mannichfach. Wir möchten nur barauf hinweisen, daß bas Salg bes Chriftenthums taub geworden fein muß, wo folder Fanatismus eine Stätte finden tann. Die Rirche beiber driftlichen Ronfessionen tann ba unmöglich ihrer ibealen Miffion nachgekommen fein, wo fich ein Drama abfpielt, bas einer Berhöhnung bes Gebotes ber driftlichen Rachftenliebe ahnlich Es ift diefer Vorgang ein Warnungs= fignal für die Rirche, ihren Rurs gu prufen, und in Milbe und Berfohnung voranzugehen, ebe unfer Boltsleben vollends in gegenfeitiger Berhehung gerftudelt und gerriffen wirb. Wenn freilich bie Rirche felbst eine Pflegestätte ber Unbulbfamteit und Leichtfeindlichkeit ift, wie foll fie bann an unferem Bolte ihren beiligen Beruf, in Liebe ju verfohnen, erfüllen tonnen

- Aus Deutsch = Oftafrita tommt eine Siobspoft nach ber anbern. Die Belemstifche Expedition ift niedergemetelt morben, die Expedition des Lieutenants v. Bulow ift vernichtet; wir haben unfere Stellung am Rilimandjaro aufgeben muffen. Jest kommt bie Melbung von einem Aufftand in Uniam = jembe. Bon herrn Gugen Bolf ergalt bas Berl. Tgbl." folgende Kabeldepesche: Araber, welche aus Tabora an ber Rufte eingetroffen find, bringen bie Nachricht, bag bie Ginge = borenen in Uniamjembe sich empört haben und bie faiferliche Schut truppe bedroben. - Bestätigt wird biefe Nachricht burch ein an die Ausführungskommiffion ber beutschen Antisklaverei = Lotterie gerichtetes Telegramm aus Oftafrita, welches melbet, bag am 5. Juli bie verbundeten Truppen ber Station Tabora und ber Expeditionen bes Grafen Schweinit und bes Rapitans Spring auf die befestigte Stadt Quitoro bes bekannten beutschfeindlichen Säuptlings Sitti einen An=

daß vielleicht die Leute da unten das schöne, ftolze, finfterblickende Frauenbild in bem Fenfter hätten bemerten tonnen.

Aber von den Männern da unten sah keiner ju ihr hinauf, und von ber Schlogbienerschaft war auch Niemand zu erbliden. Laut und fräftig flang Siegfried's Stimme, aber auch warm und herzlich, als er die Arbeiter in schlichten, ein: fachen Worten begrüßte, als er ihnen fagte, baß Jeder bem Saufe, in beffen Dienften er ftebe, Ehre machen und mit aus Rotheim und Fernow aufzunehmenben Arbeitern aute Ramerabichaft halten werbe. "Wegen Gurer Berpflegung habe ich mit bem Wirth von Ober-Rotheim gefnrochen. habt Ihr eine Rlage ju führen, fo fommt gu mir, unbillige Forberungen aber barf Reiner er= heben. Sat einer von Guch jest ein Anliegen, fo mag er es gleich aussprechen." (Fortsetzung folgt.)

- Pariser Stimmungsbilder.

Das Rationalfeft.

Den Glangpunkt im reichhaltigen Parifer Bergnügungsfalenber bilbet ftets bas Nationalfest, gefeiert alljährlich am 14. Juli gur Er= innerung an bie Baftille=Erfturmung ; höher noch wie bei anderen feftlichen Gelegenheiten fclagen bie Wogen bes Patriotismus und ber Lebens= freube an biefem Tage, und totetter wie je putt fich Paris heraus, um zu Ehren ber Republit feine gewaltigen fteinernen Glieber in bas pruntvollfte und bestechenbste Gewand zu bullen. Gine toftfpielige Toilette allerbings, aber Stadt und Staat geben mit vollen Sanben bas Gelb zu ben hauptfächlichsten Schmucffücken ber, biesmal genau 518,000 Franks, und bag fein Centime von biefer enormen Summe übrig geblieben, das bedarf nicht erst ber besonderen Berficherung; mit Staat und Stadt aber wetteifern die Bürger ber Seine-Residenz in ber anmuthigen Ausschmudung ihres ftolzen Riefenheims, und ber Anblid ben biefes auch diesmal heims, und der Anblick den dieses auch diesmal fechzig Centimes, dort in der "National-Schieß-wieder am Nationalfesttage darbot, war ein schule" können wir uns einen Sprenfabel er-

tisemiten ift niemals behauptet worben, daß im griff gemacht und biefelbe nach hartem Rampf mit einem Verluft von 3 Tobten und 8 Verwundeten genommen haben, daß Graf Schweinig in diesem Rampfe ichwer verwundet worben fei. baß bie letten Nachrichten über fein Befinden jedoch leiblich feien. Graf Schweinig, Rapitan Spring und Lieutenant Meyer murden vorausfictlich einige Zeit in Tabora bleiben muffen. Uniamjembe liegt nur wenig sübwestlich von Tabora, biefe Station erfcheint alfo bebroht. Zum Stationschef von Tabora ist vor einigen Monaten, nachdem Lieutenant Sigl mit halbjährigem Urlaub nach Europa zurückgekehrt ift, ber Argt Dr. Schwefinger ernannt worben, ber fich erft feit vorigem Berbst in Deutsch: Oftafrita befindet. Lieutenant Sigl hat bekanntlich in ber Umgegend wiederholt ichwere Rampfe gu be= stehen gehabt.

#### Ansland.

#### Defterreich-Ungarn.

Alle Gerüchte über angeblich zwischen bem Polentlub und bem Minifter Zalesti, eingetretene Verstimmungen beruben auf mußigem Gerebe. Cbenfo feien alle anderen Gerüchte über eventuelle Verschiebungen im Rabinet unbegründet.

Bwei neue verbächtige Erfrantungen, welche wieder in Trieft vorgetommen, find als Magen= und Darmtatarrhe erkannt worben. Die Behörben haben jedenfalls bie Ergreifung ber ftrengften Borfichtsmaßregeln verfügt.

Italien. Der Ausbruch ber Aetna nimmt an Stärke Zwei Berge von etwa 250 Meter Sobe haben sich neu gebilbet. Den Bewohnern von Nicolofi broht bisher teine unmittelbare Gefahr. Der durch Verwüstung bes Landes angerichtete Schaben ift ein bebeutenber.

Frankreich. Gine Berfammlung arztlicher Rapazitäten in Paris erklärte einstimmig, bag bie bister vorgekommenen Erkrankungen nicht bie afiatische Cholera, sondern Cholera nostras find, hervor-gerusen durch schlechtes Trinkwasser.

Belgien. In Brüffel wurde der Stadthausstandal in Betreff ber 60 000 Frants Trintgelber-affare, in welche ber Stabtverordnete Bebe verwickelt ift, am Sonnabend Nachmittag in einer besonderen öffentlichen Stadtrathsitzung verhandelt. Die Stadtrathe verlangten von Bebe Aufklärung. Bebe entgegnete: Er habe ben Antläger als Berläumber verklagt und verlange bis nach bem Prozeß die Antwort aussehen zu bürfen. Zahlreiche Stadträthe protestirten hiergegen. Die Versammlung beschloß jedoch auf Antrag des Bürgermeisters bie Bertagung ber Angelegenheit bis nach Beendigung bes Prozeffes.

In Arlon ift ber tatholische Staatsminifter Nothomb in die Rammer gewählt worden.

Rugland. Unter bem perfonlichen Borfit ber Baren hat am Donnerstag in Petersburg eine Sigung von höheren Beamten und Würben-

überraschend-schöner, ein immer von neuem berudenber: gang Paris ichien eingehüllt gu fein in hunderttaufende von Fahnen und Bannern, ein einziges wallendes und wehendes blau-weißrothes Farbenmeeer umfing bie Strafen und Blate und behnte fich mit feiner heiteren, abwechslungsvollen Pracht bis in die entlegenbsten Wintel, bis in bie armften, vergeffenbften Gden und Quartiere aus. Fahne an Fahne, Banner an Banner, von Thurmen und Rinnen flatternb, aus Fenstern und von Balkonen grüßend, hier sich in mächtiger Ausbehnung an eisernen Drähten über bie Damme spannend, bort, taum erkennbar in seiner verschwindenden Rlein beit, aus ben bochften Dachzimmerchen winkenb, ba in ben alteren engeren Stragen fich fo verbichtend, bag taum noch etwas von ben maleriichen verbogenen und verwitterten Saufern gu sehen war. Zu den Flaggen gesellen sich Lampions und Guirlanden, Transparente mit "Vive la Republique" und "Vive la France", Buften ber Freiheitsgöttin und Bilber berfelben von frischem Laub umrantt, und bamit nicht genug, jeber Omnibus, jeber Pferbebahnmagen, jebe Droschte, felbft die meiften Lastwagen find mit größeren und fleineren Fahnen verziert und fogar die Mehrzahl ber Pferbe trägt ben breis farbigen Schmuck, ben auch viele Baffanten und Paffantinnen in Gestalt von Medaillen, von Rofetten und Rotarben, von Scharpen und Blumensträußchen, von allerhand Spielereien aus Chenille, wie Febern, Tauben, Brochen, Monogrammen u. f. w., angelegt haben.

Und nun dies frohsinnige Leben und Treiben inmitten diefer Farben-Symphonie, zu ber sich als treue Verbündete eine ungeheure Fluth von Larm und Spektakel aller Art gefellt! Denn jahrmarktsmäßig sind unzählige Buben zu beiben Seiten ber Boulevarbs, an ben Strafentreugungen, auf ben Plagen und felbst auf ben Bruden und vor ben Dentmälern aufgebaut; hier bittet uns ein Photographs, fin de siecle," ihm zu sigen, bas halbe Dugend Bilber nur

trägern stattgefunden in welcher bie Frage berathen wurde, ob nicht für die Dauer ber von der ruffischen Preffe fo ftart übertrieben bargestellten Cholera-Epidemie die Entsendung eines Diktators in bas Wolgagebiet zu empfehlen fei, wie folche gur Beit der Beft fich in Wetlianskaja bewährt habe. Das ruffische Medi= zinal-Departement hat aus bem Auslande Desinfektionsmittel verschrieben und wird dieselben zum Selbstkostenpreise zur öffentlichen Benutung überlaffen. Wahrscheinlich in Folge höherer Weisung ift die ruffische Preffe jett auffallender Weise bemüht, bas Umsichgreifen ber Seuche in einem verhältnismäßig milben Lichte barzustellen. Der "Grafhbanin" erklärt, bas man es lediglich ben taktlosen Berichten ber ruffischen Zeitungen zu verbanten habe, wenn im Auslande gang falfche Anfichten über die Choleragefahr verbreitet würden. man benn etwa, baß es jum erften Dale fei, daß eine berartige Spidemie herrsche? Die biesjährige Seuche trete zubem viel milber auf, wie früher. Aehnlich äußert sich auch die "Wostauer Zeitung".

In Aftrachan hat bie Cholera in ben letten Tagen in erichredenber Weise zugenommen. Alle Aerzte aus der Stadt find geflohen, weil fie die Ausschreitungen des fanatischen Pöbels

zu befürchten haben.

Zwei mit bem Dampfer aus Batum in Obeffa eingetroffene Reisende find an ber Cholera erfrankt. Während die Proving noch colerafrei ericeint und ber Don noch nicht überschritten ift, breitet fie fich im Raukasus ungehindert aus und naht sich bereits ber Stadt Poti. Bon Aftrachan aus hat fich bie Cholera nach dem Rafpischen See zur Rirgifen= horbe gewendet, wofelbft fie große Berheerungen anrichtet.

Infolge ber in Aftrachan und Saratow vorgekommenen Kramalle verfügte ber Kriegs= minifter Wannowsti, bas auf Berlangen ber Bivilbehörden bie Rommanbanten ber Militarbezirke fofort Militar zur Verfügung zu ftellen haben und follen die Truppen, wenn nöthig, mit icarfen Patronen feuern. Bei ben Unruben in Aftrachan find brei Merzte, zwei Felbscheere und fünf Spitalbedienstete vom Bobel getöbtet worden. Der Gouverneur Tefchanon leidet jest noch burch ben Steinwurf, welchen er am Ropfe erhielt.

Die Cholera wüthet bereits unter ben Flüchtlingen, welche in den letten Tagen von Aftrachan nach Batum gekommen sind und welche in ber Rähe ber Stadt in Quarantane bleiben mußten.

Es bestätigt sich, bag auch mehrere Cholerafälle in Mostau vorgekommen find. Diefelben scheinen jedoch gutartig zu verlaufen, ba bisher tein Tobesfall tonftatirt worben ift.

Bulgarien.

Der Urtheilsspruch im Prozeg Beltichem wird Montag ober Dienstag gefällt werben. "Swoboda" richtet heftige Angriffe gegen bie Bertheibiger, weil Diefelben für Freifprechung plaidirt haben und erklärt, bag Rarawelow ber Hauptschuldige fei.

schießen, baneben beginnt ein Kasperle-Theater foeben feine erfte Borftellung, von links und rechts werden alle möglichen Lotto= und Glücks= spiele angepriesen, hier, wo sich brei Straßen treffen, breht sich zu ben lauten Klängen zweier Leierkasten ein Karouffel, und bort, auf einer Bauftelle, ift eine verschmitt konftruirte Schaukel errichtet, etwas weiter fingen mehrere Strafen-Troubaboure, von einer anbächtigen Menge umringt, die neuesten Chansons, und in ihrer Rabe giebt, gleichfalls vor einer gablreichen Rorona, ein in einem Tritottoftum ftedenber Athlet auf einem schmutigen Teppich eine Vortellung mit Bentnergewichten, wayrend jein brehorgelspielender Rompagnon bie Sousstude einheimft. Andere Schaustellungen schlimmerer Art mischen fich bazwischen: Die Bettler und Rrüppel gang Frankreichs und Navarras scheinen fich an biefem Tage ein Renbezvous in Paris gegeben zu haben, fie wiffen ichon, warum, benn reichlich fließen bie Gaben - es ift ja "fête nationale" und das Geld fitt boppelt locker in der Tasche: Ja, doppelt locker: alle Läben find geschloffen, aber besto weiter sind bafür die Restaurants, die Cafe's, die Wein= ichenten offen ober richtiger bestomehr Stühle, Banke und Tische haben sie auf die Straße gefest, ju beiben Seiten berfelben, fobaß für bie Spaziergänger nur ein fcmaler Bang übrig bleibt und fie durch die Gruppen ber Trinkenden und Schmausenben geben; viele originelle Trachten aus ber Normandie, aus ber Bretagne, ber Provence sind zu sehen, benn zahlreiche Extrazüge haben bie Provinzgäfte am Tage vorher und mährend ber Nacht nach ber Saupts ftadt gebracht, und nun figen fie von früher Morgenstunde an, wo Artilleriesalven ben Tag begrußen, mit ihren Parifer Bermanbten und Bekannten ichwagend und berichtend gufammen, das Effen und Trinken darüber nicht vernachlässigend, "Borrath einnehmend" für ben weiteren Tag, ber an ihre Kräfte noch tüchtige Anforderungen stellt.

(Fortfetung folgt.)

Griechenland.

Die Regierung verfügte bie ftrengsten Maß= regeln gegen die Ginschleppung ber Cholera. Alle Provenienzen aus verbächtigen Gegenden unterliegen einer elftägigen Quarantane.

Türkei. Das Amtsblatt melbet, im Bilajet Erzerum sei ein Truppenkorcon aufge= stellt, um die Provenienzen von Berfien, wo die Cholera weiter wüthet, strenger überwachen zu können.

Mfien.

Ueber eine ruffische Grenzverletung in Afghanistan wird heute aus Petersburg eine etwas unwahrscheinlich lautende Nachricht übermittelt, die wir mit allem Vorbehalt wieder= geben. Danach verlautet in unterrichteten Kreifen, ein ruffischer Kapitan habe mit einigen Rosaken die afghanische Grenze überschritten und eine Stadt besetzt. Als berfelbe Melbung bavon erstattet habe, hatte ber Raiser trot einer

perfonlichen Belohnung bes Offiziers ftrenge

Beftrafung beffelben anbefohlen. Die triegs=

gerichtliche Untersuchung beffelben werbe in Merw geführt.

Reue Chriftenverfolgungen icheinen in China bevorzustehen. Aus Shanghai werben erneute Agitationen gegen bie in der Provinz Sunan wohnenben Chriften gemelbet.

Afrifa.

Der Aufstand in Marotto wird für ben Sultan immer unbequemer. Die am Donners= tag ftattgefundene Schlacht endete fiegreich, für bie Aufständischen. Die taiferlichen Truppen gingen mahrend bes Rampfes jum großen Theil in bas feindliche Lager über. Die Ankunft vom Sultan gefandter hilfstruppen wird er= wartet.

Amerifa.

Die Gigenthümer ber Carnegieschen Gifen= werte haben ben bie Truppen in Somefaebt kommandirenden General benachrichtigt, daß die Arbeit am Montag wieber aufgenommen werben wird. Die Truppen sind in der Stadt ver= theilt, um etwaige Ausschreitungen ber Streikenden zu verhindern.

#### Provinzielles.

Schönsee, 16. Juli. (Berhafteter Durchgänger.) Sin hiefiger Gewerbetreibender S., welcher in kurzer Zeit sein nicht unbedeutendes Erbtheil verwirtsschaftet hatte, war in Konkurs gerathen und leistete den Offenbarungseid. Ein hiefiger Gläubiger machte jedoch bei der Staatsanwaltschaft Anzeige, daß S. doch noch etwas Bermögen besitze. S. wurde jedoch als nicht fluchtverdächtig vorläusig auf freiem Fuße berüste er nun wie der lassen. Diese Gelegenheit benutzte er nun, wie ber "Ges." erzählt, schleunigst sich auf ben Weg nach Amerika zu begeben. Im Besit ber Uebersahrtskarte, welche er sich in Berlin von einem Agenten verschaft hatte, erzählte er dem Agenten, welche Gründe ihn nach Amerika auszuwandern bewogen. Diefe Bertranensfeligkeit aber mar fein Berderben, denn ber

Agent veranlaste seine Berhaftung. Renteich, 16. Juli. (Hohes Alter.) Im Alter von über 91 Jahren wurde heute die älteste Frau unseres Ortes, die Wittwe Rosalie Samborski, unter zahlreicher Betheiligung der Bürgerschaft beerdigt. Die Greisin war in ihrem langen Leben wenig trank gewesen und auch dis zu ihrem Tode körperlich noch recht rüstig, während sich in letzter Zeit eine bemerk-bare Geistesschwäche einzustellen ansing. Im ver-gangenen Winter war sie einige Male vom Hausdoben heruntergefallen, ohne irgendwie Schaden gu nehmen

r Neumark, 17. Juli. (Berschiedenes.) Obwohl bie letten Tage uns ftarte Regenguffe brachten, ift boch bei ben meisten Landwirthen mit bem hauen bes Roggens begonnen worben. Da in biefem Jahre Hagelichaben ben gunftigen Stand ber Getreibefelber nicht beeinträchtigt haben, kann bie biesjährige Ernte, gunftiges Erntewetter vorausgesett, als eine außerordentlich gute bezeichnet werden. furzen Zwischenräumen das Sommerfest bes Männer-gesangvereins bei Forsthaus Kaczek, das des Kasinos im schönen Garten des Gutes Jakobkowo, das des polnischen Landwirthschaftlichen Bereins im "Smut" — schoner Platz im Kaczet'er Walbe —, bas Schul-fest ber Töchterschule in Lout und bas ber ftabtischen Bolksichulen ebendaselbst geseiert wurden, beendet heute die Reihe ber Sommerseste der Kriegerverein, der so-eben — 2 Uhr Nachm. — mit klingendem Spiel durch die mit Fahnen und Guirlanden geschmickte Stadt hinauszieht zum Festplatze nach Lont. Das Wetter ist dem Feste günftig. — Gegenwärtig beziehen im Kreise Löbau 212 Personen Altersrente in Höhe von 24015,20 M. und 6 Personen Invalidenrente im Gesammtbetrage von 677,40 M.

Marienburg, 16. Juli. (Jugenblicher Brandftifter.) Der 6 Jahre alte Sohn einer Dorfarmen in Biefterfelbe war mit seinen jüngeren Geschwistern allein zu Hause, während sich die Mutter auf dem Felde beim Rilbenhacken befand. Aus Langer Beile nahm er aus ber Stube Streichhölzer, bazu noch etwas Stroh und zündete eine hohle Weide an, welche einige Schritte von der mit Stroh gedeckten Dorffathe entfernt stand. Das Dach des Haufes sing schon Feuer, und nur dem Gingreifen Erwachseure ist es zu danken, daß weiteres Unglied verhietet wurde. Alls der kleine daß weiteres Anglud verhutet wurde. Als der lietne Uebelthäter sah, was er angerichtet hatte, verfroch er sich ins Bett. Hier wurde er jedoch dem "Ees" zu-folge hervorgeholt und gedührend bestraft. Er gelobte feierlichst, nie mehr dergleichen zu verüben.

7 Mohrungen, 16. Juli. (Feuerwehrtag.) Seit gestern hat unsere Stadt ein Festleid angelegt, da am 16. und 17. d. Mts. der 11. Ostprenßische Feuerwehrtag.

am 16. und 17. d. Mts. der 11. Ohrpeligige Heierwehrtag hier tagt. Die Häufer der Hauptstraßen sind
mit Laubgewinden und Kränzen geschmückt und über
die Straßen hinweg sind Guirlanden gezogen, an
denen Inschriften befestigt sind, welche den fremden Gästen ein herzliches "Willkommen" bieten. Aus fast
allen Häusern, auch den Kebenstraßen wehen zahlreiche
Fahren und Flaggen in den preußischen und deutsches Farben. Un dem Gingange bom Bahnhofe gur Stadt und an mehreren Strafen find Chrenpforten errichtet, bie den werthen Gästen ein herzliches "Gut Wehr" und "Gott zur Chr', dem Nächsten zur Wehr" zurufen. Heute den 16., Nachmittags 4 Uhr und  $4^1/_2$  Uhr trafen die zahlreichen Festtheilnehmer mit der Bahn und mit Fuhrwerk hier ein; erstere wurden vom Berron aus mit einem kräftigen "Gut Wehr" empfangen und um  $4^3/_4$  Uhr in Reih und Elied unter Borantritt der Knoblauch ichen Musikkapelle aus Pr. Holland nach dem festlich geschmücken Garten des Viktoria-Hotel geleitet, wo Begrüßung und Vertheilung der Quartier-billets stattfand. Nachdem Bürgermeister Schmidt als Vertreter des Festkomitees die Gäste herzlich begrüßt und willkommen zeheißen hatte, erwiderte der Vor-sikende des Verbandes Maurermeister Ausch-Stallupönen in längerer Rebe die Begrüßung, welche aber in den Worten gipfelte, daß die Wehr nur zu anhaltender ernster Arbeit erschienen sei. Um 6 Uhr Kachmittags hatten fich die Fefttheilnehmer und ein großes Bublitum zur Schulübung der Wehr Mohrungen auf dem Plate zur Schulübung der Wehr Wohrungen auf dem Flage am Steigerthurm versammelt. Her wurden Fuß-Exerziren, Sprigen Grerzitien, Exerzitien mit der Schiebeleiter am Steigerthurm, Sprigen- und Steiger-Manöber ausgeführt, welche sich allgemeinen Beifalls erfreuten. Noch Beendigung der Uedung fand Vorbei-marsch der Wehr Mohrungen und um 7½ Uhr Ab-marsch durch die Stadt in den Garten des Viktoria-Dotels statt. Gemithliches Beissamensen der Konzer-verd. Vorstrandssikung des Kerhandes ditheten den und Vorstandssitzung des Berbandes bilbeten ben Schluß diefes erften Festtages.

Königsberg, 16. Juli. (Die Heilsarmee) bes Generals Booth rührt gegenwärtig wieber in unserer Proving ihre Werbetrommeln, indem sie ihre eigenthumlich uniformirten Offiziere und Solbaten in die Städte und aufs Land entsendet. Bewassnet sind diese Streiter mit dem "Kriegsruf", dem Zeitungsorgan der Heilsarmee. Die letzte Nummer dieses Blattes enthält Berichte aus Tilst, Memel, Sedenburg und anderen Orten Littanens, aus denen hervorgeht das mie in Rerlin und bier geht, daß, wie in Berlin und hier, gu ben Gebets-versammlungen gwar Reugierige beiberlei Geschlechts und jeden Alters in großer Bahl erschienen, aber nur in Tilfit 8, in Memel 17 Bersonen Luft bezeigten, fich der wunderlichen Bereinigung anzuschließen.

Filfit, 16. Juli. (Daß ber Sturm auch junge Berzen zusammenweht,) passirt nicht alle Tage. Um Hohen Thore entriß ber Sturm einer jungen Dame den Hut. Sofort trat ein junger herr die Berfolgung bes die Königsbergerftraße entlang rollenden Flücht-lings an Beim Laufen rif aber der Sturm auch seinen Hut vom Kopf. Nun sah die junge Dame es als ihre Pflicht an, benselben zu verefolgen, und richtig erhaschte fie den Herrenhut an der Grabenstraße, während der herr ben Damenhut am Millauer'ichen Hause einholte. Run erfolgte der Tausch und unter verschlungenen händen der gegenseitige Dank. Dann verschliebte der Gere feine Dame zu ihren Mohnung mo begleitete ber Herr seine Dame zu ihrer Wohnung, wo wieder die Hände sich zum herzlichen Abschied ber-einigten. Träumend blicke die junge Dame ihrem Ritter nach, bis er um bie Ede verschwand.

Inowraziam, 16. Juli. (Borsicht bei ber Bereitung von Fischen.) Die Tochter eines Beamten war kaum mit bem Reinigen ber Fische fertig, als sie in dem Zeigefinger ber linken Sand einen ftechenden Schmerz fühlte, ber nicht nur ichnell gunahm, fonbern fich auch den anderen Fingern und schließlich auch dem Arm mitzutheilen begann, obgleich nicht die geringfte Berletzung an ben Fingern wahrzunehmen war. Als der Schmerz immer größer wurde und Geschwulft hinzutrat, begab sich das junge Mädchen ungesäumt zum Arzt, welcher sofort eine Blutvergiftung durch Fischgift seistelte. Erst nach langer Untersuchung entbeckte ber Arzt an ber Spige bes Zeigesingers eine kaum sichtbare Verletzung. Gs gelang zwar die Gefahr zu beseitigen, doch erdulbete das Mädchen die empfindlichsten Schwerzen.

#### Lokales.

Thorn, 18. Juli.

- [Berjonalien.] Der Grenzauffeber Mews ist von Mlycinnet nach Zlotterie, ber Grenzaufseher Pose von Thorn nach Mly= clinnet, und ber Grengauffeber Buber von Ellerbruch nach Thorn versett. Die Hebeamme Angelifa Schramowsti ift als Bezirts: Hebeamme für den Hebeammenbezirk Birglau (Dorf Birglau, Schloß Birglau, Lubianken, Lonczyn, Rl. Lansen, Rübigeheim) mit bem Wohnsit in Birglau bestellt worden.

- [Landwirthschaftliches.] Rar-Futterrüben und Buderrüben werben aller Voraussicht nach hohe, zum großen Theil fehr hohe Erträge bringen, wenn die Witterung einigermaßen gunftig bleibt. Die Kartoffelfelber besonders bieten mit ihren geschloffenen Reihen kräftiger bunkelgrüner Stauben, die großentheils ichon in voller Blüthe stehen, einen herrlichen Anblid, wie er nicht oft geboten wird und versprechen einigen Ersat für die geringe Ernte an Futter. Der Roggen ift zwar nicht besonders lang im Stroh geworben, zeigt aber burchgehend li age schwere Aehren, die burch ausnahmsweise lohnenden Erdrusch ben schwer empfundenen Ausfall des vergangenen Jahres zu ersetzen in in welchem Reinhold als Feigling erktart wird. Rein- | stadt treiben ließ, wo die Theilnehmer mittels

Aussicht ftellen. Man findet bei guten Roggenfelbern, besonders bei Probsteier, nicht gerade vereinzelt Aehren, die 15 cm. lang in ber regulären Form eines vierseitigen Brismas 90 bis 92 vollentwickelte, schwere Körner tragen.

— [Der Raufmännische Berein "Harmonie"] unternahm gestern eine Dampferfahrt nach Schulit, welche ben Theil= nehmern noch lange in Erinnerung bleiben bürfte. Bei bem niedrigen Wafferstande gerieth ber Dampfer auf eine Sandbank, von welcher berfelbe erft nach etwa zwei Stunden und mit vieler Mühe wieber flott murbe. Er mar gezwungen, weit unterhalb Schulit anzulegen. Gegen 7 Uhr langten bie Theilnehmer in Schulit im Repte'schen Lotale an, wo man sich bie Zeit bei Spiel und Tang vertrieb. An eine Rudfahrt in ber Nacht mit bem Dampfer war bei bem niedrigen Wasserstande natürlich nicht zu benten und fo mußte alles mit bem Buge von Schulit hierher gurudfahren, wo um 1 Uhr die Theilnehmer anlangten. Inzwischen hatte sich Regen eingestellt, sodaß die mit einem Parapluie nicht Bewaffneten noch ziemlich naß

- [Turn = Berein.] Bei ber geftrigen Turnfahrt nach Zlotterie war die Betheiligung eine fehr tleine, mas aber bie Stimmung in teiner Beise beeinträchtigte. Bei Turnspielen und bergl. vergingen bie Stunden fehr fcnell und mahnte die vorgeschrittene Zeit an ben

— [Der Ruberverein,] ber fast täglich weitere ober nähere Fahrten unternimmt, hatte geftern eine Fahrt nach Blotterie unternommen.

- [Der Gesangverein "Brom: berger Borftabt"] machte geftern zu Bagen einen Ausslug nach Gurste. Ueber 200 Perfonen vergnügten sich in bem Garten bes Herrn Sobtke bei Gefang und Tanz bis 3/410 Uhr.

- [Der Ausflug bes Sanbwerker: vereins] nach Ottlotschin erfreute sich recht zahlreicher Theilnahme seitens der Mitglieder. Freilich wurde ber Sonderzug mit einer Stunde Berspätung abgelassen, veranlaßt burch ben großen Andrang an dem Schalter auf dem Stadtbahnhofe. Es hat sich die Schaltereinrichtung daselbst bei großem Andrange des Publitums als volltommen ungenügend er= wiesen, und Abhilfe ware bringend wünschens.

- [Das gestrige Konzert] ber 21er Kapelle im Schütenhaus war fehr gut besucht. Das gut burchgeführte Programm bot auch infofern eine wohl allfeitig willtommen geheißene Abwechselung, daß es, an Stelle ber allbekannten Stude, seltener gehörte Nummern bot, welche lebhaft applaudirt wurden, was die Rapelle veranlaßte, noch mehrere ebenfalls recht hübsche Gin= lagen zu machen.

— [Die Volksspiele] erfreuten sich geftern einer befonders großen Betheiligung, bagegen war im Ziegeleiwäldchen und in ben Anlagen ber Besuch nicht so start wie an anderen Sonntagen, woran wohl die vielen Ausflüge der Bereine fculb hatten.

— [Gaffpiel Josef Kainz] Wohl noch nie hat eine Borffellung des Biktoriatheaters so gefüllte Räume gesehen, als am Sonnabend, wo der große Künstler Josef Kainz in seinem zweiten Gastspiel als Reinhold in dem Wildenbruch'ichen Trauerspiel "Der Mennonit" auftrat. Das Haus war vollständig ausverkauft. Als der Gefeierte auf der Bühne erschien, empfing ihn lauter judender Beisall. Der Inhalt des Stückes ist folgender: Maria, die Tochter des Alekteken einer Mennonitengemeinde perloht sich auf des Aeltesten einer Mennonitengemeinde verlobt fich auf Drängen ihres Vaters mit Mathias, obgleich ihr Herzihrem abwesenden Pflegebruder Reinhold gehört. Meinhold fommt zurück, muß die niederschmetternde Nachricht erfahren, daß seine Jugendgeliedte mit einem andern verlobt ist und sagt sich von ihr los. Gin Offizier von der französsischen Besatzung Danzigs bas Stud spielt im Jahre 1807 - beleidigt Maria Reinhold beschütt fie und nimmt die Berausforderung bes Offiziers an, obgleich es bas heiligfte Gebot ber Mennoniten ift, fein Blut zu vergießen. Er bittet bie Gemeinbemitglieber, ihm bas Duell ju geftatten, es wird ihm berweigert und fo ift unterbeffen bie Stunde verftrichen, ju welcher er fich feinem Gegner ftellen follte. Da bringt ein Bote einen Zettel bes Offigiers,

hold entsagt ber Mennoniten kaltem Gotte, tritt aus ber Gemeinbe aus und will in bas Schill'iche heer jum Rampfe gegen ben Unterbruder ber beutichen Freiheit eintreten. Er nimmt Abschied von der Jugendgeliebten und theilt ihr sein Borhaben mit, Er nimmt Abschied bon ber wird aber von Mathias belauscht, welcher ihn den Franzosen, die jeden, der dem Aufrufe Schill's Folge leistet, mit der Todesstrafe belegen, verrathen will. Als Mathias im Dunkel der Nacht seinen teuslischen Blan ausführen will, lauert ihm Reinhold auf und fchießt ben ichurkischen Berrather nieber. Freilich geht auch er bem sichern Tob entgegen und ber französische Offizier erkennt, daß Reinhold kein Feigling war. Die Parthie des Reinhold gehört zu einer der Glanzrollen von Josef Kainz, und wir können nur wieder-holen, was wir bereits über die Galeotto-Vorstellung gefagt, daß unfer Thorn ftolg fein fann, daß ber große Rünftler in ben bescheibenen Räumen unseres Sommer. theaters aufzutreten nicht verschmähte. Die Darftellung des Reinhold war von ergreifender Lebens-wahrheit, sowohl in den Ausdrücken des Zornes, der glücklichen Liebe, der Verachtung, die über ihn nicht nur gegen den schurkischen Mathias sondern auch gegen feine vaterlandslofen Glaubensbrüder, die Mennoniten, seine barerlandslofen Glaubensbruder, die Menkoniten, kommt. Der Strom seiner Rede, das Ausschreien der Leidenschaft, sein ganzes Gebahren auf der Bühne muß die Zuschauer zur Begeisterung hinreißen, es ist, als ob Kainz seine Rolle nicht spielt, sondern durchledt. Bon den übrigen Leistungen heben wir ganz besonders die Rolle des Herrn Bruck als Matthlas hervor, der den seigen Schurken und ktarren Mennoniten gang vorzüglich wiebergab. Frl. Plog gab fich alle Mühe, das liebende Madchen, über bas endlich das Berhängniß hereinbricht, lebenswahr darzustellen, wurde aber dadurch beeinträchtigt, daß sie ihre Rolle nicht sicher im Kopfe hatte, was freilich bei ber ungemein kurzen Zeit, die ihr dazu vergönnt war, nicht Wunder nimmt. Den Aeltesten der Gemeinde fpielte herr Fuchs mit Burbe und Barme. meinde ipielte Herr Fuchs mit Wirde und Warme. Von den übrigen Darstellern that jeder nach besten Kräften seine Schuldigkeit, sodaß das Zusammenspiel stott von Statten ging.

— [Theater.] Gestern ging die Operettenposse in 4 Usten von Mannstädt und Schott "Höhere Töcker" in Szene, welcher der Ersahrungssah zu Grunde liegt, daß sogenannte "Höhere Töcker", went

fie scheinbar unter ihrem Stande heirathen, meist viel glücklicher werben, als wenn sie einen Mann aus ihrem Stande bekommen. Die Kostime und die Dekoration waren prächtig und es wurde auch sehr gut gespielt. Herr Fuchs schien gestern ganz besonders in seinem Elemente zu sein, seine Kolle des geschwäßigen Gelegenheitsdichters und Seirathsvermittlers Kluckhuhn war eine prächtige humorvolle Leiftung und brachte ihm wohlverdienten Beifall ein. Als weitere vorzüg-liche Leiftungen nennen wir den Fridolin Fiedler des Herrn Dir. Krummschmidt, die Lilli des Fräul. Bünau, welche eine recht anmuthige Erscheinung war, die Erna des Fräul. Thevs, die wieder ihre helle fraftige Sopranstimme gur Geltung brachte. Gine reizende Franziska war Frau Dir. Erummich mibt, welcher bei ihrem Erscheinen auf ber Bühne ein prächtiges Bouquet mit Schleifen überreicht wurde, ein Beweis, daß bas Thorner Publikum nicht blos ben illustren Gast, sondern auch das künftlerische Streben unserer heimischen Schauspieler zu ehren weiß, und ein niedlicher Lehrjunge Fraul. Hoffmann. Herr Kobel stellte den beschränften Rentier Schumann, ber fich ben Dottortitel in Philabelphia gein braftischer Romit bar. Mitwirkenden boten ihr Beftes, fodaß die Borftellung auch in gefanglicher Beziehung eine wohlgelungene gu nennen ift. Das Theater war zieming gut Seute Abend folgt eine Wiederholung der "Tochter

— [Eine rührende Abichieds = fgene] spielte sich gestern Dittag bei ber Abfahrt des herrn Josef Rainz auf tem hiefigen Hauptbahnhof ab. Es hatten fich eine De= putation der hiesigen Schauspieler, Vertreter ber Preffe und fonstige Berehrer bes Gefeierten eingefunden, um ihm Lebewohl gu fagen und jum Abschiebe fostliche Blumen= spenden zu überreichen. Es war rührend, aus dem Munde bes großen Mimen wiederholt gu hören, wie ihn ber herzliche Empfang, ben er in Thorn gefunden, erfreut habe, und unter Umarmung und Ruß verabschiedete er fich von ben Bertretern ber Preffe mit bem Berfprechen, im August wiederzukommen. Als ber Bug schon lange ben Bahnhof verlaffen hatte, fah man ben Rünftler noch mit dem Taschentuche

- [Savarie.] Ungefähr 80 Mitglieber ber Landwehrvereins machten am Sonnabend Abend eine Bergnügungsfahrt auf dem Dampfer Molike" stromauswärts. In der Nähe von Blotterie platte bas Wafferstandsglas, die Maschine hörte auf zu funktioniren, sobaß sich der Dampfer bis in die Rabe ber Jatobsvor=

Rähnen ans Land gefett wurben. Der fleine Unfall konnte jedoch die gute Laune der Aus= flügler nicht stören. Sie gingen an Land und zogen mit klingenbem Spiele in die Stadt gurud, wo bas unterbrochene Vergnügen ein fröhliches Ende nahm.

- [Erhängt] hat sich am Sonnabend Nachmittag in der Kulmer Vorstadt hinter dem Butichbach'iden Rruge ber Arbeiter Paul Dy= bowski, welcher erft vor Kurzem von Graubeng hierher gekommen war. Knaben, die einen foge= nannten Drachen steigen ließen, sahen ihn an einer Pappel hängen. Was ben Lebensmüben in ben Tob getrieben hat, ift nicht bekannt.

-- [Raggia.] Bei einer am Sonnabend Abend seitens unserer Polizei abgehaltenen Razzia wurden fünf unter Sittenkontrole stehende Dirnen verhaftet.

- [Gefunden] murbe ein Kinderhut im Glacis und 1 junges Huhn in der Grabens ftraße. Näheres im Bolizeisekretariat.

- [Polizeiliches.] Verhaftet wurden

12 Personen. - | Von ber Weich sel. ] Angekommen

find die Dampfer "Graubeng", "Montwy", "Thorn" und "Beichsel". Heutiger Wafferftand 0,06 Mtr. unter Null.

| Telegraphische Borsen-Depesche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-----------|
| Berlin, 18. Juli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |         |           |
| Fonds abgeschw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ådt.                             | "在此     | 16 7.92.  |
| Ruffifche Bant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | noten                            | 200,95  | 201,15    |
| Warschau 8 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | 200,85  | 200,90    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | sanleihe $3^{1}/_{2}^{0}/_{0}$ . | 100,80  | 100,80    |
| Br. 40% Conja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | 107,20  | 107,20    |
| Bolnifche Pfan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bbriefe 5%                       | fehlt   | 64,50     |
| do. Liqui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ib. Pfandbriefe .                | fehlt   | 62,40     |
| Wefter. Pfanbbr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 31/20/0 neul. 11.              | 96,50   | fehlt     |
| Distonto-Comm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Untheile                         | 189,20  | 198,40    |
| Defterr. Creditat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | 164,50  | 164,90    |
| Defterr. Bankno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | 170,50  |           |
| Weizen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Juli-Aug.                        | 174,75  | 173,25    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SeptbrOktbr.                     | 174,75  |           |
| recommendation of the State of | Boco in New-York                 | 873/4 c | 873/4 6   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |         | ORTHON TO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | loco                             | 182,00  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Juli                             | 184,00  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Juli-Aug.                        | 176,20  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SeptbrOftbr.                     | 169,20  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Juli                             |         | fehlt     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | September-Oftober                | 50,80   | 60,30     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | oco mit 50 M. Steuer             |         | fehlt     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | 36,00   |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | 34,20   |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SeptOft. 70er                    | 34,40   |           |
| Wechsel-Distont 3%; Lombard-Zinkfuß für beutsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |         |           |
| Staats-Anl. 31/20/0, für andere Effetten 40/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |         |           |
| Spir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | itus : Depe                      | 100 6   | •         |

Königsberg, 18. Juli (v. Bortatius u. Grothe.) Unverändert.

Loco cont. 50er 60,00 Bf., -,- Gb. -,- beg. 

#### Telegraphische Depeschen.

h Breslau, 17. Juli. Das in ber ver= gangenen Nacht bei ber Station Loewen statt= gehabte Unglud bes Drientzuges murbe burch einen Radreifenbruch hervorgerufen. Die Loko= motive entgleifte, ein Pactwagen und ber Poftmagen flürzten um. Die Rataftrophe murbe baburch gesteigert, baß ein entgegentommenber Büterzug auf die bas Geleife fperrende Schnell= zugslotomotive auffuhr. Rach Ginzelheiten ber Breslauer Zeitung murben 8 Personen verlett und 14 Wagen beschäbigt. Die mit ber Bahn nach Breslau geführten Berwundeten fanden im Allerheiligen Hospital Aufnahme. Die fcwerften Bermundungen erhielt ber Bremfer Franke, mährend von den übrigen Berletten namentlich bie Beamten ichwere Berwundungen an Ropf und Füßen erlitten.

h Petersburg, 17. Juli. Die Stadt Luchimitichel im Gouvernement Raluga ift mit 145 Saufern und 120 Sandelsbuden niedergebrannt. Der Schaben ift ganz enorm und die Bevölkerung ift in bas größte Glend ge-

rathen.

Berantwortlicher Rebatteur : Dr. Julius Pasig in Thorn.

## Die Kaffee-Kösterei "Mocca" Dummer, Grabow-Stettin

empfiehlt ihre nach amerikanischem Verfahren gerösteten Kaffee's. Dieselben zeichnen sich burch ausserordentliche Kraft, Reinheit und monatelange Haltbarkeit bes vollen Aroma's aus.

Man forbere die Kaffee's in plombirten Düten von 1 Bfund und achte auf unfere Firma und nebenftebende Schutmarke. Berfanisstellen in Thorn sind bei ben herren Hermann Dann, J. Murzynski, C. A. Gucksch, S. Simon.

#### Tausende von Kindern.

welche an den Folgen von Scrofeln und Hautkrankheiten elend dahinsiechen, könnten alljährlich gerettet werden, wenn

jede Mutter dem Badewasser ihres Kindes täglich für wenige Pfennige das vielfach ärztlich empfohlene

# Leopoldshaller Badesalz

zusetzte. Unbedingter Erfolg. Ueberraschend schnelle Heilung. Kein Fabrikat.

Zu beziehen in Beuteln, ausreichend für 10-15 Bäder, nebst Gebrauchsan-weisung gegen Nachnahme oder Voreinsendung von **einer Mark** nur direct von Ludolf Günther, Leopoldshall-Stassfurt.

Bu erfragen bei herrn J. Glogau. 1 fleine Wohnung zu bermieth. J. Murzynsk **Wohnung,** 2 Zimmer, helle Kilche n. Ausguß, für 70 Thaler Schuhmacherstraße 24. zu vermiethen Mehrere Wohnungen au vermiethen Wohnungen von 3 Zimmern n. Zub. zu verm. Reuftädt. Markt 12; z. erfr. 2 Tr.

zu bermiethen.

ift zu bermiethen

Bäckerstraße 47. Gine Mittelwohnung zu verm. Baberfir. 5 bestehend aus Wohnung, 1 Zim. u Rab. gum 1. October

2 geräumige renov. Zimmer Ruche und Bubehör an ruhige Miether vom 1. Octbr.

Mehrere Mittelwohnungen

find zu vermiethen. E. Marquardt, Tuchmacherstraße 16

Mehrere fleine Wohnungen ju ver-wiethen Brüdenstr. 24.

Die 3. Etage

Gine Wohnung, 2 Treppen nach hint. heraus vom 1. October zu verm. Baberftr. 4.

1 Wohnnna, 5 Zimmer und Zubehör, I. Stage, von sofort zu vermiethen. Gerechtestr. 31

Schillerstrafte 4.

J. Sellner, Gerechteftraffe. Pferdeftälle u. Remisen zu verm. Tuchmacherstraße 6 gr. Speicher zu vermiethen.

1. Etage, 3 große freundl. Bimmer, geräumig. Rabinet, große

helle Küche u. Zubehör, vom 1. October zu vermiethen Euchmacherstraße 4.

Gine Wohnung, 8 3im., Entr. u.

gu berm. Brombergerftr. 84. Meta Mühle.

Gine freundl. renov. Wohnung

Wohnungen

von fofort und October zu verm. Frd. Bahr Brückenftrafie 16 ju vermiethen. Zu erfrag bei Maler Herm. Krause, im hint rhaufe Zu erfrag b. Hrn Himmel, Jacobsvorstadt Die von herrn Rechtsanwalt Polcyn be-wohnte 2. Etage ift per fofort für 560 Mart zu vermiethen. S. Czechak, Kulmerstraße. Logis f. 2 junge Leute gu hab. Gerberftr. 27 Geschw. Bayer, Altft. Martt 17.

1 großer Lagerfeller.

Breitestraße 223

Mohnung, 2 Treppen, 6 Zimmer 2c., Wohnung, parterre, 4 Zimmer 2c., Wohnung, 4 Treppen, 2 Zimmer 2c.,

A. Rosenthal & Co. Tuchmacherstraße 7

von sofort oder 1. October 311 vermiethen Schillerstraße 4. A. Schatz. 3 Bimmer, Ruche und Bubehör gum 1 Oct. Cine Familienwohnung für 60 Thaler gu vermiethen Schuhmacherftr. 13. Eine fleine Wohnung zu vermiethen Altstädt. Markt 34. M.S. Leiser.

Mittelwohnungen Ton

Kallweit bewohnten mobl. Bimmer find vom 1. August zu vermiethen Coppernifusftrafe 12, II. fein möbl, Zimmer u Rabinet, mit auch ohne Burichengelaß Tudmacherftrage 10.

(fin freundlich möblirtes Zimmer ist zu permiethen Breitestraße 38. Ein freundl, möbl. Zim. Windstr. 5, 3 Tr. 1 f.m.Z. m.K. u. Brichg. v. sof. 3. v. Bäckerft. 12,1. M. Bim. f. 1 od. 2 grn. bill. 3. v. Gerftenft. 12.

Thorn, im Juli 1892.

S. Blum und Frau Louise, geb. Lissner.

Betty Blum Siegfried Fraenkel Verlobte
Thorn.

Gleiwitz.

Arieger=

Verein.

Bur Beerdigung des verftorbenen Kame-raben Johann Cmielewski tritt ber Berein Dienstag, den 19. cr., Nach-mittage 31/2 Uhr bei Nicolai an. Schükenzug mit Patronen. Der Vorstand.

Deffentliche Aufforderung.

Der Gefundheitszuftand in der Bevolte-rung unferer Stadt ift gur Zeit ein guter. Tropbem erscheint es geboten, mit befonderer Sorgfalt auf Sauberkeit und Reinigung nicht nur der öffentlichen Straßen und Mate, jondern auch der Brivathäuser zu halten, da erfahrungsmäßig in dieser Zeit des Jahres der Typhus in unserem Stadtbezirk aufzutreten pflegt, und beshalb gerade jest alle Unsauberfeit vermieben werben muß, die dem Ausbruch und der Berbreitung biefer Krankheit förderlich ift. Wir richten deshalb an die

Hauseigenthümer wie an die

Einwohner der Häuser die dringende Aufforderung, sowohl in ihrem eigenen, wie auch im öffentlichen Interesse forgfältig barauf gu achten, baß bie Sofe in den Brivathäusern ftets fanber gehalten, Die Abfluffe derfelben fleißig mit Waffer gespült und beginfigirt werben, auch die Aborte in den Wohnungen stets reingehalten und desinfizirt werden. Wir hoffen, daß die Bewohner der Stadt sich selbst nach ber angegebenen Richtung fontrolliren werden, bemerken jedoch, daß wir auch eine ftrenge und fortlaufende polizeiliche Kontrole angeordnet haben und daß wir in Fällen ber Richtbefolgung biefer Aufforderung Beftrafungen werben eintreten laffen und bei angetroffener Unreinlichkeit bie Gauberung ber Sofe auf Roften ber Berpflichteten werden bewirken laffen. Thorn, den 14. Juli 1892.

Die Polizei-Berwaltung.

Gine feit 50 Jahren bestehende Bäckerei -

in guter Lage Thorns, ift bon fofort gu verpachten. Bu erfragen in ber Ggp. b. Big. Fin Halls, welches sich gut %, ift tranth. sof. Bu erfragen Seglerstr. 17, 2 Trp. n. vorne.

Standesamt Thorn.

Bom 10. bis 16. Juli 1892 find gemelbet:

a. als geboren:

a. als geboren:

1. David, unehel. S. 2. Leo, S. des Arbeiters Albert Moede. 3. Jda, T. des Arbeiters Wilhelm Schoeneck. 4. Maria, T. des Urbeiters Phillipp Illatowski. 5 Friedrich, S. des wissenichaftl. Lehrers Gustav Marks. 6. Johann, S. des Schuhmachers Marhan Jendrzeiewski. 7. Leo, S. des Schuhmachers Varhan Jendrzeiewski. 7. Leo, S. des Schuhmachers Joseph Angowski. 8. Marie, T. des Schmieds Johann Lamparski. 9. des Hostunterbeamten August Mena. 10. Erich, S. des Bureaugehilfen Meng. 10. Grich, S. bes Bureaugehilfen Hugo Oborski. 11. Heinrich, unehel. S. 12. Martha. T. bes Arbeiters Wilhelm Bleck. 13. Wlodzimierz, S. bes Kaufmanns Boleslaw Hozakowski 14. Käthe, T. bes Bureaugehilfen Otto Haß. 15. Stegmund, S. des Gastwirths Fanni Leß.

b. als gestorben: 1. Musketier Robert Ferents, 21 I 8 M. 2. Martha, 10 M. 20 T., T. des Bau-unternehmers Robert Thoder. 3. Erna, 1 M. 2 T., T. des Castmirths Arnold Loemen 2 T., T. bes Gastwirths Arnold Loewenberg. 4. Stanislaw, 2 J. 11 M. 20 T., S. bes Arbeiters Johann Lewandowsti 5. Arbeiter Franz Lewandowsti, 42 J. 8 M. 8 T. 6. Besiter Jakob Hehmann aus Arnoldsdorf, 48 J. 4 M. 25 T. 7. Martha, 4 M. 4 T., T. bes Arbeiters Carl Harte. 8. Schuhmacherfran Bertha Lange, geb. Szhmansti, 33 J. 4 M. 24 T. 9. Gasanstalts. Borarbeiter Julius Krüger aus Kl. Mocker, 59 J. 1 M. 2 T. 10. Antonie, 4 Wochen, T. bes Arbeiters Johann Ludwiftowsti. 11. David, 9 T., unehel. S. 12. Arbeiter Anton Megner, 74 J. 1 M. 6 T. 13. Arbeiterstran Anna Köhler, geb. Kranse,

13. Arbeiterfrau Anna Röhler, geb. Krause, 58 J. 10 M. 3 T

c. jum effelichen Aufgebot:

1. Feldwebel August Buchholz Piaske und Olga Meinikat. 2. Gärtner August Gustav Krüger und Sophie Emilie Fuchs Inowraz-law. 3. Tischler Carl August Beling und law. 3. Lighler Carl August Beling und Ida Handrich, beibe aus Moder. 4 Bäder und Conditor August Hermann Krause-Groß-Mukrow und Auguste Ida Agnes Hampe-Fraukfurt a. D. 5. Bädergeselle Alexander Smolinski und Emma Bolk. 6 Feldwebel und Jahlmeisteraspirant Franz Carl Niet-Festung Grandenz und henriette Auguste Kraitis Neckar. 7. Forgegent Inden. Auguste Emilie Beder. 7. Sergeant Johann Georg Friedrich Kurg und Iba Anna Birkel-Mewe. 8. Major im Generalstabe bes 17. Armeecorps Louis Albert Selb und Anna Maria Auguste von Keßler-Berlin.

d. ehelich find verbunden: Königl. Amtgrichter Albert Löffel-Pofen mit Gertrud Sausleutner. 2. Geprüfter Locomotivheizer Max Meigner-Gnesen mit

# Gerichtlicher Ausverkauf.

Ronfurs M. Kulesza. Thorn, Altstädtischer Markt 28.

Kleiderstoffe, Damenmäntel, Herren-, Damenund Kinderwäsche, Teppiche, Läufer werden zu fehr billigen, aber festen Breifen ausvertauft.

Gustav Fehlauer, Konfursverwalter.

Hierdurch die ergebene Anzeige, daß wir

Breitestr. 46

3weiggeschäft unserer Droguen., Farben., Chemifalien., Barfumerien- und Geifen Sandlung eröffnet haben, welches vom heutigen Tage ab eröffnet ift. Thorn, ben 19. Juli 1892.

Anders & Co., Brüdenitr. 18.

ber Rinder tritt bei andauernder Site besonders ftark auf und in Folge beffen ift auch die Sterblichkeit eine weitaus größere als in ben fühlen Monaten des Jahres. Wer sein Kind nicht in erustliche Gefahr bringen will, benütz ein Nährmittel, das der Erkrankung an Brech-durchfall wirksam vorbeugt.

ist das einzige Kindermehl, bei bessen An-wendung die Kinder ohne jede Berdauungs-störungen über die heißen Monate fortfommen, keinen körperlichen Rückgaug erleiden, sondern ganz im Gegentheil

vortrefflich gedeihen.

Rademanns Kinbermehl ift in den Apotheken, Droguerien und Colonialwaarenhandlungen zum Breise von Mt. 1.20 pro Bidhe erhältlich. Sollte an einem Orte keine Neiderlage ezistiren, so wende man sich gest. direct an Rademanns Rährmittelfabrik Frank & Cie., Franklurt a.M. Sociesse.

#### Befanntmachung.

Ueber das Vermögen der Fleischermeister Carl und Marie, geb. Doering-Hauptmann'ichen Cheleute in Thorn ift

am 16. Juli 1892, Nachmittags 6 Uhr,

bas Konkursverfahren eröffnet. Konfursverwalter Kaufmann Robert

Goewe in Thorn. Offener Arrest mit Angeigefrist

bis zum 25. Anguft 1892. Unmelbefrift

bis zum 16. August 1892. Erfte Gläubigerversammlung

am 10. August 1892, Vormittage 10 Uhr, Terminszimmer Nr. 1 bes hiefigen Amts=

gerichts und allgemeiner Brufungs-

27. August 1892, Vormittags 10 Uhr

dafelbst. Thorn, ben 16. Juli 1892. Wollermann,

Gerichtsschreiber bes Königlichen Amtsgerichts.

Rheumatismus.

Lange Zeit lag ich schwer an bieser Krankheit, jo baß ber Arzt erklärte, ich würde nicht wieder richtig gehen lernen. Durch eine Ginreibung gelang es mir nun, dies Leiden schnell und glicklich zu beseitigen und habe ich durch diese Mittel schon vielen solchen Leidenden geholfen, din gern bereit, es jedem Rheumatismuskranken zukommen zu lassen. Biele Dankschreiben liegen zur Ginficht. H. Roderwald, Magdeburg, Saamenhandlung, Bahnhofftr. 34.

1 möbl. Zimmer 311 vermiethen Reuft. Markt 7.

find auf größere u. tleinere, gute länd-liche Besitzungen, sowie auf gute städt. Grundstücke erststellig zu vergeben. Bei Ginsendung von Rüchporto Näheres burch

bestehend aus

Das gur J. Witkowski'schen

Konkursmasse gehörige

Herren-, Damen- und Kinderstiefeln,

verfauft.

werden nach wie vor ausgeführt.

F. Gerbis, Verwalter.

Solz-Verkauf. Birken, Giden, Glien und Riefern-Klobenhold, prima Qualität, zu sehr billigen Preisen, täglich durch Ausseher Zerski, hier, Ablage am Schankhaus 3. Auch werben in meinem Comptoir außer biesen Bestellungen folche auf verschiedene Sorten Bretter, Bohlen, Schwarten, Kantholz, sowie Speichen und Stabholz entgegen

S. Blum, Culmerstr. 7.

Forst Yeszcz bei Ernsterode äglich Berkauf von Eichen-, Birken-, Elsenwie Buchen. und Riefern Brenn: u. Nut-holz burch Forftverwalter Bobke.

Sypotheten = Darlehne

Die Parterre-Wohnung Seglerftr. 9 bom 1. Oft. 1892 billig zu verm. Näh im Bureau bes Rechtsanwalt Fellchenfeld. It haben Brüdenftr. 16; zu erfr. 1 Trp. r. dieselbe Strobanbftr. 4, 2 Tr. abzugeber

Bringe meine Weinstuben in empfehlende Erinnerung. K Separate Zimmer für geschlossene Gesellschaften. K Dejeuners, Diners, Soupers, nach vorhergehender Bestellung, zu jeder Tageszeit. Höchster Verdienst.

Weinhandlung =

Versonen jeden Standes

werden von einem altrenommirten und guteingeführten Bankhause zum Berkauf ausschließlich gesetzlich erlaubter, mit deutschem Reichsstempel versehener Staats-Brämien-Loose per sogleich zu engagiren gesucht. — Gewinne abseiten der betr. Regierungen garantirt.
Bei solider und reeller Thärigkeit wird sehr hohe Provision,

außerdem gutes Salair zugesichert. Berdienst 3—409 Mark per Monat. Gest. Offerten unter **H. 06100** an **Haasenstein & Vogler**,

A .- G., Hamburg, erbeten.

Engagement täglich.

Eisschränke. Kinderwagen. Eisschränke. Kinderwagen. Eisschränke.

Zahn-Atelier

Ben sim, Dentist,

Breitestraße År. 36, i. Hause d. Hrn. D. Sternberg.

fauft man bie neuesten

am billigften ? bei

R. Sultz. Manerstr. 20, Ede Breitestr. Refte unter dem Ginfaufspreis.

Gänzlicher Ausverkauf! Bu herabgefetten Preifen verkanfe fämmtliche Bürft- und Befenwaaren, Kamme,

Spiegel und Rlopfer Bestellungen und Reparaturen werden

Toska Goetze, Brüdenftraße 27.

Gine Bartietrodenes Rundenüppelholz beim Besitz. Gustav Schmidt, Stewfen, auf dem Hofe daselbst billig abzugeben, gleichzeitig öfferire

wird zu herabgesetten Preisen aus- Mufffangen, Hopfenstangen Bestellungen und Reparaturen lang, stets auf Lager.

A. Ferrari. Bodgorz.

in den neuesten Mustern empfiehlt billigft J. Sellner, Gerechteftr. Tabeten- u. Farbenhandlung.

India = Desinfettions = Seife, bestes wirksames und andauerndes Desin-fektionsmittel für Pissoir Beden, Rinnen 20.

Stild 20 Mf InternationaleDesinfektoren

aur immerwährenden selbstthätigen Desin-fektion der Closetträume 2c., sowie sämmt-liche anderen Desinfektionsmittel als

Carbolfäure, Carbolpulver, Chlorfalf, Eisenvitriol

die Droguenhandlung von Anders & Co.,

Wrückenftr. 18. Areiteftr. 46. Chr. Sand, Thorn 3. Bohnungen zu 270, 255 u. 210 Mf. Zie Varterre-Wohnung Seglerstr. 9 Victoria - Theater.

Direction Krummschmidt. Montag, den 18. Juli 1892. Auf vieles Verlangen Wiederbolung:

Die Tochter der Hölle.

Dienstag, den 19. Juli 1892. Moser-Abend. Vergnügen.

Kassenöffnung 7½ Uhr. Anfang 8 Uhr. Alles Nähere die Zettel.

Mittwoch geschlossen.

Dienstag, ben 19. Juli 1892 Großes Streich-Concer

von der Kapelle des Infanterie-Regiments von Borcke (4. Pomm.) Rr. 21 Anfang 8 Uhr. Entree 20 Pf. Bon 9 Uhr ab 10 Pf.

Fleischhauer, Corpsführer. Frische französische

Vfirsidje T empfiehlt

L. Gelhorn, Weinhandlung, Binter-u. Sommerkegelbahn

gur gefl. Benutung bei Max Krüger, Mocker.

Den geehrten Sausbefibern gur Mittheilung, daß ich mich Brombg. Borftadt 2. Linie, Mittelftraffe 4, als

Dachdecker

niebergelaffen habe und im Stanbe bin, fämmtliche Dacharbeiten, sowie Repara-turen schnellstens und billigst auszuführen, auch leiste ich für gelieferte Arbeit Garantie. achtungsvoll

Julius Stoll, Dad - u. Schieferdeder. Dr. Sprangersche Magentropfen

helfen sosort bei Sobrennen, Säuren, Migräne, Magenfr., Nebelk, Leibschm., Berschlm., Aufgetriebensein, Stropheln 2c. Gegen Hämorrhoiden, Hartleibigk., maden viel Appetit. Käheres die Gebrauchsanweisung. Zu haben in den Apotheken a Fl 60 Pfg.

Tilsiter Fett-Käse.

einfte Waare, mit 70 Bf. verfauft Dampfmolkerei Alt-Thorn, Brückenftrafte 40, Keller; fann ber ein Lehrling In für

Meierei und Raferei eintreten Alt-Thorn.

1 junger Mann, der poln. Sprache mächtig, sucht von sofort ob. v. 1. August Stellung in einem Colonial-waaren- und Deftillations, Geschäft. Offerten unter A. G. 736 poftlagernd Moder.

Ginen Vorarbeiter mit 20 Arbeitern, auch L. Bock.

Glasersehrling fucht E. Reichel, Bacheftr. 2. Für mein Getreidegeschäft suche ich einen

Lehrling. Moritz Leiser.

Ginen Kutscher und einen 1. Hansdiener fucht bas Victoria Sotel.

Ein Indenmädchen fann eintreten bei

Bäckermftr. Kierschkowski, Schillerstrafe 4.

Verloren m Boltsgarten am Sonntag eine filberne

Damenuhr mit Goldrand, Nr. 14528. Begen gute Belohnung abzugeben bei Dr. Wolpe, Altskädtischer Markt.

Eine Damenuhrkette

Drud und Berlag der Buchdruckerei der "Thorner Oftdeutschen Zeitung" (Mt. Schirmer) in Thorn.